# Amtshlatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

12. April 1865.

12. Kwietnia 1865,

(737)

### Kundmachung.

Rr. 689 - F. D. Die XV. öffentliche Berlofung ber Schulb= verfcreibungen bes Lemberger Grundentlaftungs = Fondes wird am 29. April 1865 um 81/2 Uhr Bormittags im Lokale ber f. f. Statthalterei (Głowackisches Haus CNr. 984/4, Lyczakower Gaffe) statt=

Die ju biefer Berlofung bestimmte Tilgungs = Quote beträgt 354.000 fl. RM. oder 371.700 fl. oft. B., und es spielen hiebet sammtliche bis 15. Februar I. 3. hinausgegebenen Schuldverschreibungen mit.

Bon ber f. f. galigischen Statthalteret in Grundentlastungs= Angelegenheiten.

Lemberg, am 6. April 1865.

### Obwieszczenie.

(1)

XV. publiczne losowanie obligacyj lwow-Nr. 689 - F. D. skiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się 29. kwietnia 1865 o godzinie 81/2 przedpołudniem w lokalu c. k. Namiestnictwa (Dom Głowackiego Nr. 983/4 przy ulicy Łyczakowskiej).

Przeznaczona do wylosowania kwota amortyzacyjna wynosi 354.000 złr. m. k. czyli 371.700 złr. w. a. i będą przypuszczone do losowania wszystkie obligacye wydane do 15. lutego b. r.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa w sprawach indemnizacyi. Lwów, dnia 6. kwietnia 1865.

(693)

#### Rundmachung.

Nr. 12297. Vom Przemyśler f. f. Arcisgerichte wird hiemit barger f. f. Landesgerichtes vom 25. Oftober 1864 Bahl 44270 gur Ginbringung der Restforderung von 1905 fl. 43 fr. öfterr. Wahr. aus ber größeren von ber galig. Sparfaffe gegen Dorothea Mokrańska erfiegten Summe von 1929 fl. 54 fr. oft. Bahr. fammt 5% Binfen vom 15. August 1862, dann der Gerichtstoften von 16 fl. 54 fr. und ber Erefugionsfosten von 10 fl. 24 fr. und 108 fl. 241/2 fr. ofterr. Bahr., die Feilbietung ber zur Dorothea Mokranska gehörigen, im Sanoker Kreise liegenden Guter Leszczawka und Rosuczka ausgeichrieben wird, und daß diese bei diesem Gerichte in drei Terminen, nämlich am 15. Mai, am 26. Juni und am 7. August 1865 jedesmal um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätungs= werth biefer Guter im Betrage von 29670 fl. 105/8 fr. öfterr. Wahr.

augenommen.

2. Jeber Rauflustige ift verpflichtet, ben Betrag von 2900 fl. ale Babium bei ber Ligitagions-Rommiffion im Baren, in Sparkaffebücheln im Mominalwerthe, ober in Pfandbriefen nach dem letten in ber Lemberger Zeitung ausgewiesenen Kurse zu erlegen. Das Badium bes Meiftbietenben mird gurudbehalten, den übrigen Mitligitanten aber gleich nach gefchloffener Lizitagion zurudgeftellt merben.

3. Der Käufer ift verbunden, binnen 14 Tagen, nachdem der Bescheid, mit welchem ber Ligitationsaft bestätigt wird, in Rechtsfraft ermachsen fein wird, die Salfte des angebotenen Raufschillings, in welche bas im Baren erlegte Dabium eingerechnet wird, an bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen, dagegen die andere Balfte des Raufichillings erft binnen 14 Tagen von dem Tage an gerechnet, mit melchem bie Bahlungsordnung in Rechtsfraft erwachsen sein wird, an bas hiergerichtliche Depositenamt ju erlegen, oder den in der Bahlungstabelle follogirten Gläubigern auszugahlen, oder aber fich mit ihnen abzufinden und barüber binnen berfelben Frift fich auszuweifen. Bis dahin hat er von dieser zweiten Kaufschillingshälfte die 5% Zinsen in halbsährigen Raten in vorhinein, vom Tage der erfolgten Uebergabe biefer Guter in den phisischen Besit, an bas hiergerichtliche Depositenant zu erlegen.

4. In biefen drei Terminen werden biefe Guter unter dem Shatungswerthe nicht verkauft, und wenn Niemand den Schätungswerth anbieten sollte, so wird der Termin zur Feststellung der erleich= ternben Ligitazione = Bedingungen auf den 7. August 1865 um 3 Uhr

Nachmittags bestimmt.

5. Der Schähungsakt, ber Tabularauszug sowie die naberen Ligitagione = Bedingungen konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Bon biefer Lizitazions = Ausschreibung werden beide Theile, bann alle Shpothekar. Gläubiger, und zwar diejenigen, welche nach bem 12. Eeptember 1864 an die Gewähr gelangt find, ober welchen der gegenwartige Ligitazionsakt aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt einer Ursache nicht zuges ihnen werden könnte, durch den Advokaten Dr. Madejski, welcher ibnen gum Rurator und ber Abvofat Dr. Dworski zu seinem Stellvertreter bestellt wird, verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes. Przemyśl, am 31. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 12297. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości, iż w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w Lwowie z dnia 25. października 1864 l. 44270 celem zaspokojenia sumy 1905 zł ko 1905 zł. 43 kr. w. a., resztującej z większej sumy 1929 zł. 54 kr. w. a. przez galicyjską kase osczędności przeciw Dorocie Mokrańskiej wygranci. Wygranej, tudzież 5% odsetków od dnia 15. sierpnia 1862 bieżą-

cemi, dalej kosztów sadowych 16 zł. 54 kr. i egzekucyjnych 10 zł. 24 kr. i 108 zł. 24 /2 kr. w. a., publiczna sprzedaż dóbr Leszczawka i Rosuczka w Sanockim obwodzie położonych, do Doroty Mokrańskiej należacych rozpisuje, i takowa w tym sądzie w trzech terminach, a mianowicie na dniu 15. maja 1865, na dniu 26. czerwca 1865 i na dniu 7. sierpnia 1865, każdego razu o godzinie 9. przed południem pod następującemi warunkami odbędzie się:

1. Za cene wywołania stanowi się suma szacunkowa 29670 zł.

105/8 kr. w. a. aktem szacunkowym wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający obowiązanym jest sumę 2900 zł. w. a. jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, książeczkach kasy oszczedności w nominalnej wartości, lub listach zastawnych wedle ostatniego kursu Gazety lwowskiej obliczyć się mających, złożyć, które najwięcej ofiarującemu zatrzymane, innym zaś spółlicytantom po ukończonej licytacyi zwrócone

3. Nabywca obowiązanym jest, w przeciągu 14 dni po prawomocności uchwały sądowej akt licytacyi zatwierdzającej jedną połowe ofiarowanej ceny kupna z wliczeniem wadyum w gotówce złożonego do depozytu sądowego złożyć, zaś drugą połowę ceny kupna dopiero w 14 dniach po prawomocności tabeli płatniczej do depozytu sądowego lub do rak wierzycieli w tabeli płatniczej wskazanych zapłacić, lub też z niemi ugodzić się, i o tem w przeciągu tego samego czasu w sądzie wykazać się, nim zaś to nastąpi, od tej drugiej połówki ceny kupna 5% odsetki w półrocznych ratach z góry od dnia oddania mu tych dóbr w fizyczne posiadanie do sądowego depozytu opłacać.

4. W tych trzech terminach dobra te niżej ceny szacunkowej sprzedane nie będą, a gdyby nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas termin do postanowienia ułatwiających sprzedaż warunków na dzień 7. sierpnia 1865 godzinę 3cią po południu wy-

znacza się.

5. Akt oszacowania, wyciąg tabularny, jakoteż bliższe warunki licytacyjne w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane

być mogą.

O rozpisaniu tej licytacyi obie strony, jakotez wszystkich wierzycieli hypotecznych i to tych, którzyby po 12. wrześniu 1864 do tabuli weszli, lub którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakiejbadźkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, przez adwokata Dr. Madejskiego, któren tymze za kuratora z substytucya adwokata Dr. Dworskiego postanawia się, zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 31. grudnia 1864.

Rundmachung. (700)

Nr. 2248-274. Bom Mikulincer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gegeben, bag uber bie Rlage bes Uscher Bomze gegen Juzko Kobelnik, megen Bahlung von 30 fl. öfterr. Bahr. f. R. G., ber Termin jur summarischen Berhandlung dieser Rechtssache auf den 27. Juni 1865 um 10 Uhr Bormittage unter Gesehesstrenge bestimmt murbe.

Weil der gegenwärtige Aufenthalt des Rlagers Uscher Bomze unbekannt ift, fo hat diefes Begirtegericht demfelben gur Bahrung der Rechte auf beffen Gefahr und Rosten ben hierortigen Infassen Salomon Schmirer jum Rurator bestellt, mit welchem biefe Rechtsfache

verhandelt werden wird.

Es wird fomit Uscher Bomze aufgefordert, bem genannten Sachverwalter die nöthige Informazion zu ertheilen, oder auch einen anderen Bevollmächtigten gu bestellen und dem Gerichte namhaft gu machen, überhaupt alle gur Bahrung feiner Rechte bienlichen Mittel ju ergreifen, midrigens er bie üblen Folgen nur feiner Saumfeligkeit juguschreiben haben wird.

Mikulińce, am 26. Marz 1865.

(697)Kundmachung.

Mr. 4797. Der vom hohen Juftigministerium jum Abvokaten in Złoczów ernannte Dr. Anton Zakrzewski hat den Amtseid am heutigen hiergerichts abgelegt, mas hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Wom f. f. Ober-Landesgerichte.

Lemberg, am 4. April 1865.

(663) © b i f t. (2)

Dr. 1211. Bom f. f. Drohobyczer Bezirksamte als Gericht wird hiemit fundgemacht, daß im hiergerichtlichen Depositenamte nachstehende Pris vaturfunden über 32 Jahre erliegen, um welche deren Gigenthumer bisher sich nicht gemeldet haben, und zwar:

1. Für die Nachlagmasse des Anton Balicki.

- a) Schuldschein bes Benedikt Chromenki, ddto. 10. Mai 1822 über 325 fl. W. W.
  - 2. Bu Gunften ber Johann und Marianna Bankischen Nachlasmasse.
- a) Schuldschein des Jona Blumenfeld vom 19. Juli 1811 über 660 fl. 28. D. sammt beffen Duittung vom 22. Auguft 1811 über ben Erhalt diefer Summe.
- b) Schuldschein des Hersch Aronauer, vom 19. Juli 1811 über 660 fl. B. B. fammt beffen Duittung vom 25. Oftober 1811 über 316 fl. W. W.
- c) Schuldschein des Hersch Aronauer, vom 5. Marz 1816 über den richtigen Empfang dieser Summe.

d) Schulbschein bes Hersch Aronauer, vom 29. Dezember 1817

über 477 fl. 21 fr. D. D.

- e) Kauzions : Instrument vom Jona Blumenfeld, bezüglich ber burch Hersch Aronauer aus der Berlasmasse nach Johann und Ma-rianna Banko über den Schuldschein vom 19. Juli 1811 entlohnten, aus dem größeren Betrage von 660 fl. B. B. entspringenden Summe von 260 fl. B. B., am 17. Oftober 1811 ausgestellt.
  - 3. Für die Verlasmasse nach Adalbert Cieliński.

a) Schuldschein ber Cheleute Michael und Katharine Wienckowicz, ddto. Drohobycz am 17. September 1827 über 40 fl. R.M.

b) Schuldschein der Gheleute Josef und Marianna Bilka, ddto. Drohobycz am 1. März 1830 über 20 fl. KM.

4. Für die Verlasmasse nach Josef Cieliński.

a) Schulbschein ber Cheleute Georg und Katharine Kobryny?

ddto. Drohobycz am 3. Juli 1828 über 52 fl. KM. 5. Für die Verlaßmasse nach Johann Duszyński.

- a) Schulbschein ber Cheleute Basil und Anastazya Szypayły, ddto. Drohobycz am 26. April 1817 über 300 fl. 28. 28.
  - 6. Für die Verlagmasse nach Stanislaus Dzikowicz.
- a) Schuldschein bes Basil Zuk, ddto. Drohobycz am 22. April 1817 über 199 fl. 15 fr. 2B. 2B.

b) Schuldschein der Cheleute Johann und Katharine Jaremy, ddto. Drohobycz am 12. März 1829 über 150 fl. B. B.

7. Für die Verlasmasse nach Abraham Dauczmann.

a) Schuldschein der Cheleute Leisor und Rifke Weingarten, ddto. Drohobyez am 23. Mai 1830 über 48 fl. AM.

b) Schuldschein ber Eheleute Wasyl und Anna Ohnecki, ddto.

Drohobycz am 23. Mai 1830 über 11 fl. 12 fr. KM.

c) Schuldschein ber Cheleute Johann und Marianna Mazurek, ddto, Drohobycz am 30. Jänner 1831 über 11 fl. 36 fr. KM.

8. Für die Berlagmasse des Stefan Gajdykiewicz.

- a) Schulbschein bes Peter Nasitowski, ddto. Drohobycz am 24. Februar 1813 über 29 fl. 2B. 2B.
  - 9. Für die Verlasmasse bes Adalbert Jemitowicz
- a) Schuldschein der Eheleute Lorenz und Barbara Lenhart, ddto. 27. Mai 1828 über 120 fl. KM.

10. Für die Berlagmaffe nach Adalbert Kucharski.

a) Schulbschein bes Mathias Kucharski, ddto. Drohobycz 2. Dt-tober 1810 über 457 fl. 141/2 fr. in Bankozetteln.

- b) Raugione = Instrument der Cheleute Johann und Katharina Jarema, ddto. Drohobycz am 1. Oftober 1810, welche fur ben Mathias Kucharski bezüglich ber obigen entlohnten Summe pr. 457 fl. 141/2 fr. in Bankozetteln die Burgichaft geleiftet haben.
  - 11. Für die Berlasmasse der Cheleute Johann und Anastasia Klement.
- a) Schuldschein ber Gheleute Gabriel und Marianna Mazurek, ddto. Drohobycz am 13. Juni 1833 über 60 fl. KM.
  - 12. Für die Berlagmasse ber Marianna Kusznierz.
- a) Schulbichein bes Theodor Warywoda, ddto. Drohobycz am 14. Dezember 1812 über 25 fl. 2B. 2B.
  - 13. Fur die Berlagmaffe ber Cheleute Martin und Johanna
- a) Schulbschein der Cheleute Jacob und Maria Margaretha Christian, ddto. Drohobycz am 26. September 1817 über 1200 fl. D B. 14. Für die Verlagmasse des Josef Lewicki.
- a) Schulbichein bes Florian Lutz, ddto. Drohobycz am 31. Mara 1832 über 300 fl. KM.

b) Schuldschein der Cheleute Johann und Elisabeth Ekstein, ddto. Drohobycz am 15. März 1833 über 150 fl. RM.

15. Fur die Berlagmaffe des Anton Maschek.

a) Schuldschein ber Chaje Rappaport, ddto. Lemberg am 9. April 1816 über 200 fl. 2B. 2B.

b) Schuldschein best Peter Feith, ddto. Lemberg am 27. Of-

tober 1818 über 400 fl. W. W.

16. Für die Berlasmasse des Josef Milan.

- a) Schuldschein der Cheleute Johann und Anna Borys, ddto. Drohobycz am 16. Oftober 1817 über 200 fl. W. W.
  - 17. Für die Verlaßmasse nach Julia Nazarewicz.
- a) Schuldschein ber Cheleute Jacob und Francisca Willmouth, ddto. Drohobycz am 26. April 1832 über 62 fl. AM.
  - 18. Für die Berlasmasse nach Peter und Anna Nasikowskie.
- a) Schuldschein ber Gheleute Johann und Elisabeth Ekstein, ddto. Drohobycz am 5. September 1828 über 329 fl. 19 fr. K. M. und 154 fl. 20 fr. W. W.
  - 19. Für bie Berlasmaffe nach Johann Stoczek.
- a) Schulbschein bes Hersch Aronauer, ddto. Drohobycz am 29. Mai 1806 über 394 fl. W. W.

20. Für die Verlaßmasse des Josef Sobolski.

a) Schuldschein bes Gregor und Therese Jurkiewicz, ddto. Drohobycz am 1. Juli 1809 über 1000 fl. B. B.

b) Schulbichein bes Johann Kucharski, ddto. Drohobycz am

27. Oftober 1809 über 1500 fl.

c) Raugions-Instrument tes Ileczko Johann, ddto. Drohobycz am 26. September 1809, welcher fur ben Johann Kucharski, bezuglich ber obigen Summe pr. 1500 fl. die Burgichaft geleistet hat.
d) Schulbschein der Cheleute Thecla und Kajetan Bulkiewicz,

ddto. Drohobycz am 10. März 1811 über 300 fl.

e) Duittung der Cheleute Thecla und Kajetan Bulkiewicz, ddto. Drohobycz am 18. Juli 1811 über 60 fl. W. W.

f) Schuldschein best Peter Lewicki, ddto. Drohobycz am 27. Oftober 1809 über 150 fl.

g) Schulbschein der Magdalena Mattner, ddto. Drohobycz am 11. Jänner 1821 über 1000 fl. 28. 28.

21. Für die Verlaßmasse nach Isser Spacher

- a) Schuldschein ber Henia Baila Spacher, ddto. Drohobycz am 31. Juli 1828 über 200 fl. KM.
- 22. Für die Verlasmasse nach Johann und Katharine Stelmachowicz.
- a) Schuldschein bes Basil Zuk, ddto. Drohobycz am 2. April 1822 über 100 fl. W. W.
- b) Shulbichein bes Gregor Jachno, ddto. Drohobycz am 13. April 1815 über 100 fl. W. W.

23. Fur bie Berlagmaffe bes Salamon Sussmann.

a) Schuldschein des Chaim Russberger, ddto. Drohobycz am 3. August 1830 über 40 fl. RM.

24. Für die Verlagmasse des Michael Szandrowski.

- a) Schuldschein ber Cheleute Nicolaus und Anna Baran, bann ber Marianna Baran, ddto. Drohobyez am 31. Mai 1816 über 200 A. W. W.
  - 25. Für die Verlaßmasse nach Franz Sondermayer.
- a) Schuldschein bes Franz Kwasnik, ddto. Dzikowice am 26. Februar 1822 über 112 fl. 30 fr. AM.
- b) Schulbschein bes Jacob Tyckmayer, ddto. Dzikowiec am 1. Oftober 1823 über 193 fl. R.M.
  - 26. Für die Verlagmasse nach Johann Twardowski.
- a) Schulbschein des Johann Usikiewicz, ddto. Drohobycz am 23. April 1803 über 5000 flp.

b) Schulbichein ber Marianna Truskawiecka, ddto. Drohobycz

am 2. Mai 1803 über 250 fl.

c) Schuldschein des Laisor Toocher ddto. Drohobycz am 20. Oftober 1803 über 250 fl.

d) Schulbschein bes Hersch Aronauer, ddto. Drohobycz am 17. November 1803 über 775 fl.

e) Schuldschein ber Gheleute Nicolaus und Anastasia Kunko, ddto. Drohobycz am 9. Juli 1804 über 150 fl.

f) Schuldschein ber Cheleute Johann und Barbara Kobierski,

ddto. Drohobycz am 25. Mai 1805 über 225 fl.

- g) Raugions-Instrument der Cheleute Johann und Barbara Kobierskie, ddto. Drohobycz am 25. Mai 1805 für das obige Darleis hen pr. 225 ff.
  - 27. Für die Verlasmasse nach Jacob Wilkowicz.
- a) Schuldschein der Cheleute Andreas und Antonine Zajacz kowskie, ddto. Drohobycz am 9. Juni 1824 über 100 st. W. W.

28. Für die Verlagmasse nach Thecla Wegierska.

a) Schuldschein bes Johann Starosolski, ddto. Drohobycz an 29. Februar 1804 über 150 fl.

b) Schulbschein bes Johann Fedyk, ddto. Drohobycz am 30. September 1806 über 600 fip. ober 150 fl. W. W.
c) Schulbschein bes Leib Josefsberger, ddto. Drohobycz am

29. Marg 1813 über 150 fl. 2B. D.

29. Für verschiedene Maffen.

a) Schuldschein bes Michael Skrypuch, dato. Drohobycz am 12. Janner 1811 über 985 fl. 14 fr. 28. 28.

Gemäß Hofbekretes vom 28. Jänner 1840 3. 446 werden daber die unbekannten Eigenthümer der vorstehenden Urkunden hiermit aufgefordert, binnen Einem Jahre, sechs Wochen und 3 Tagen wegen Behebung derselben bei diesem Gerichte unter Nachweisung ihrer Ansprüche sich anzumelden, widrigens nach verstrichener Ediktalfrist diese Urkunden aus der Depositen = Kasse ausgeschieden und ohne weitere Haftung an die hiergerichtliche Registratur zur Ausbewahrung überges ben werden.

Bugleich wird für bie unbefannten Eigenthumer Sr. Felix Lopuszanski mit Substituirung des Grn. Karl Stronczak zum Kurator

hiemit bestellt.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Drohobycz, am 16. März 1865.

ber Gläubiger bes Aron Wahl, Realitätseigenthumers in Przemysl und Gutspächters in Hermanowice.

Mr. 4374. Von dem k. k. Kreisgerichte zu Przemyśl mird über das gesammte wo immer besindliche bewegliche, dann über das in jenen Kronlandern, für welche die Jurisdikzions – Norm vom 20. November 1852, Mr. 151 Keichsgesethblatt, Wirksamkeit hat, gelegene unbeweg-liche Vermögen des Aron Wahl, Realitätseigenthümers in Przemyśl

und Gutspächters in Hermanowice, der Konfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat biefelbe mittelft einer Rlage wider den Konkursmaffevertreter Berrn Dr. Zezulka, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Waygart ernannt wurde, bei diesem Kreisgerichte bis Ende Juni 1865 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft deffen er in diese oder jene Klaffe gesett zu werden verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bie bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gesammten gur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionerecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensa= dions-, Eigenthums- ober Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, du berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger : Ausschüffe wird die Tagsatung auf den 19. Juli 1865 Nachmittags

4 Uhr bei diesem f. f. Kreisgerichte anberaumt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 7. April 1865.

Mr. 15660-6847. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Hansbelsgerichte wird dem Jacob Barbag mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß Josefine Bender Geschäftsfrau sub Nr. 210<sup>2</sup>/<sub>4</sub>, gegen ihn unterm 29. April 1862 Zahl 18769 ein Gesuch um Zahlungsauslage wegen einer Wechselforderung pr. 60 fl. österr. Währ. s. N. G. überreicht habe, worüber mit Beschluß vom 1. Mai 1862 3. Z. 18769 die Zahlungsauslage erlassen wurde.

Da ber Wohnort bes Jacob Barbag unbekannt ift, so wird bemselben über Einschreiten ber Klägerin de praes. 24. März 1865 3. 15660
ber herr Landes = Abvokat Dr. Hönigsmann mit Substituirung bes
berrn Landes = Abvokaten Dr. Natkis auf seine Gefahr und Kosten
zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid die-

fes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, am 29. März 1865.

Mr. 6112. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß nachdem Rachel Rissberg, Kaufsmannsgattin in Brody, in ihrem Güter Abtretungsgesuche ihre Zahslungsunvermögenheit anmeldete, über das gesammte wo immer besindsliche bewegliche und das in den Kronländern, in welchen die Jurisbiszionsnorm wom 20. November 1852 wirksam ist, gelegene unbewegsliche Vermögen derselben der Konkurs der Gläubiger eröffnet und der hiefige Gerichtsadvokat Herr Dr. Ornstein zum Vertreter, dann der hiefige Raufmann Hr. Abel Landesberg zum einstweiligen Verwalter

dieser Konkursmasse ernannt worden sind.

Wer immer also an diese Konkursmasse eine Forderung zu stels ein glaubt, wird aufgefordert, dieselbe dis zum 14. Juni I. J. mitsoratein gerichteten Klage unter Nachweisung der Richtigkeit seiner Forderung und des Rechts, traft dessen er in diese oder jene Klasse dieser zu werden verlangt, hiergerichts um so gewisser anzumelden, wisdenschlie er von dem vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermösgen, soweit solches von den rechtzeitig sich anmeldenden Gläubigern erschöpft würde, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut dabenden Eigenthumss, Pfands oder Kompensazionsrechtes abgewiesen sein und im letzteren Falle zur Abtragung seiner gegensettigen Schuld in die Konkursmasse verhalten werden würde.

Bur Mahl des Gläubigerausschusses und Bestätigung des einste weiligen bestellten Bemögensverwalters wird die Tagfahrt auf den

23. Juni 1865 9 Uhr Vormittags im Gerichtsbureau Nr. 1 hier bestimmt, zu welcher fämmtliche Gläubiger mit dem Bedeuten vorgelasben werden, daß im Falle ihres Ausbleibens der definitive Vermögense verwalter und der Gläubigerausschuß auf ihre Gefahr vom Gerichte von Amtswegen bestellt werden würde, und die ausbleibenden Gläubiger der Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden als beitretend ans gesehen werden.

Rücksichtlich ber gebetenen Rechtswohlthaten aber werden fämmtliche Gläubiger zu ber am 23. Juni I. J. im Gerichtsbureau Nr. 1 abzuhaltenden Tagsahung mit dem Beisahe vorgeladen, daß über den Anspruch der Schuldnerin auf die Rechtswohlthaten der Güterabtretung in Betreff derjenigen, welche in dieselbe nicht freiwillig zugestehen, nach Beendigung der gegen die Gemeinschuldnerin eingeleiteten strafrechtlichen Untersuchung wird entschieden werden, und daß von dem Gesuche um Bewilligung der Rechtswohlthaten bei dem hiesigen Bezirksgerichte Einsicht genommen werden kann.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 19. März 1865.

(717) Sundmachung. (2)

Mr. 3609. Mit 1ten Mai I. J. tritt im Markte Bukaczowce eine k. f. Posterpedizion ins Leben, welche sich mit dem Briefpostbienste und mit der postämtlichen Behandlung von Geld und sonstigen Werthsendungen bis zum Einzelngewichte von 3 Pfund befassen und mit dem Postamte Bursztyn mittelst täglichen Fußbothenposten mit nachstehender Kursordnung in Verbindung stehen wird.

Bom 1. April bis Ende September.

Bon Bukaczowce täglich um 5 Uhr Früh, tä Von Bursztyn

täglich um 9 Uhr Morgens,

in Bursztyn täglich um 7 Uhr 30 M. Früh.

in Bukaczowce täglich um 11 Uhr 30 Min. Mittags.

Bom 1. Oftober bis Enbe Darg.

Von Bukaczowce in Bursztyn täglich um 5 Uhr 45 M. Früh, täglich um 8 Uhr 15 M. Früh.

Bon Bursztyn in Bukaczowce täglich um 9 Uhr Morgens, täglich um 11 Uhr 30 Min. (Nach Ankunft der Post aus Mittags.

Die Diestang zwischen Bukaczowce und Bursztyn beträgt

z metten.

Den Bestellungsbegirt diefer Posterpedizion haben nachbenannte

Orte zu bilben:

1. Im politischen Bezirke Wojniłów, Bukaczowce, Martynów, Łuka, Cwitowa, Kozara, Wiśniów, Czahrow, Kołokolin, Podmichałowce, Żurów, Czerniów, Wandolina, Łukawiec, Żurawienka, Stoboda und Poświerz.

2. Im politischen Bezirfe Bursztyn - Tenetniki. 3. Im politischen Bezirfe Zurawno - Hrehorów.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Bon der f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 4. April 1865.

#### (718) Kundmachung. (2)

Nr. 3554. Am Iten Mai 1865 tritt in den Orten Stobudka lesna und Luzan an Stelle der bisherigen dortigen Postrelats ein förmliches k. k. Postamt mit Postsfazion ins Leben, welche sich mit dem Brief- und Fahrpostdienste, so wie mit der Passagiersaufnahme zu den Kourier- und Packposten zwischen Lemberg und Czernowitz nach Maßgabe der bei Ankunft des Wagens daselbst noch unbesetzen Wagenpläte befassen wird.

Den genannten neuen Poftamtern werden nachbenannte Orte als

Bestellungsbezirk zugewiesen, und zwar:

a) bem Postamte Słobudka: Słobudka leśna, Meynak, Puhari, Soroki, Kamionki, Liski, Korszow,

Czeremchow, Tłumaczyk, Kniażdwór, Slepy und Gody; b) Dem Postamte Luzan: Alt und neu Mamajestie, Luzan, Strifecki Kut, Rewna, Burdej, Szi-

Mit und neu Mamajestie, Luzan, Strifecki Kut, Rewna, Burdej, Szipenitz, Duboutz, Berhometh, Rewakoutz, Piedekoutz und Nepolokoutz. Was hiemit veröffentlicht wird.

Von der k. k. galiz. Post Direkzion. Lemberg, am 1. April 1865.

(702) © b t t t. (3)

Mr. 15921-6919. Von bem k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem Hrn. Karl Janko mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Falok Kampf aus Mościska gegen ihn eine Zahlungsauslage wegen ber Wechselforberung pr. 750 fl. öft. W. f. N. G. unterm 29. März 1865 Z. 15921 erwirkt habe.

Da der Wohnort des frn. Karl Janko unbekannt ist, so wird bemselben der fr. Abvokat Dr. Roiński mit Substituirung des frn. Advokaten Dr. Czemeryński auf seine Gefahr und Kosten zum Kuzrator bestellt und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gezichtes zugestellt.

Lemberg, ben 29. Mars 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 3813. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku niniejszem wiadomo czyni, iż celem ściągnienia na rzecz Dr. pana Antoniego Scheneka wierzytelności wygranej 1116 zł. w. a., z większej 1200 zł. tom I. pag. 51 nr. 9 on., tom II. pag. 359 nr. 12 on., tom II. pag. 264 nr. 1 i 2 on. zaintabulowanej z 5% od 5. czerwca 1862, kosztami sporu 9 zł. 50 kr., 5 zł. 62 kr. i 16 zł. 81 kr., dawnemi kosztami egzekucyi 9 zł. 95 kr. i 9 zł. 10 kr. w. a., tudzież niniejszem w ilości 54 zł. 59 kr. w. a. przyznanemi. przymusowa publiczna sprzedaż realności dłużników pana Wojciecha i pani Maryi małżonków Lissów, w Sanoku pod l. k. 60 i 316 położonych, w trzech terminach a to: na 30. maja 1865, na 27. czerwca 1865 i na 27. lipca 1865, każdą razą o godzinie 10. przed południem w sądzie przeprowadzoną zostanie z tą uwagą, iż na pierwszych dwóch terminach rzeczone realności tylko zwyż lub za cene szacunkowa, zaś na trzecim także poniżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną.

Za cenę wywołania stanowi sąd dla realności pod 1.60 kwotę 2608 zł. 50 kr., a dla realności pod l. 316, 1419 zł. 60 kr. w. a. Bliższe warunki sprzedaży, tudzież akt oszacowania i wyciagi

tabularne udzieli registratura tutejszego sadu do przejrzenia.

Nakoniec zawiadomieni zostają niniejszem o tej sprzedaży wszyscy wierzyciele, którzy pretensye swe po 18. października 1864 do ksiąg gruntowych wnieśli, lub którymby rezolucya o sprzedaży nie dość wcześnie lub wcale nie została doręczona z tą uwagą, iż dla nich wszystkich pan adwokat Popiel z zastępstwem pana Dr. Busia na kuratora ustanowionym został.

Sanok, dnia 15. stycznia 1865.

Lizitazione - Ankundigung. (735)

Mr. 2775. Bon der f. f. Finang = Bezirfe = Direkzion zu Zokkiew wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Verpachtung der Weg- und Brückenmauthstazion Bekzec auf die Dauer vom 1. Mai 1865 bis Ende Dezember 1866 unter den in der Lizitazione = Rund= machung ber hohen f. f. Finang-Landes-Direkzion vom 3. September 1864 Rahl 26242 im Allgemeinen festgefesten Bestimmungen am 20. April 1865 bei der f. f. Finang : Bezirks : Direkzion in Zołkiew die Lizitazion abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis für diese Mauthstazion beträgt auf ein Sahr

Künfhundert Gulden.

Schriftliche Offerten muffen bis zum 20ten April 1. 3. 9 Uhr Bormittage hieramte überreicht werben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirke-Direkzion. Zotkiew, am 6. April 1865.

Lizitazions-Ankündigung.

Mr. 3531. Bei der f. k. Finang = Bezirks = Direkzion in Stryj wird jur Beraugerung ber als unbrauchbar ausgeschiedenen Cfartpapiere im beilaufigen Gewichte von 45 Bentner eine Berauferung mittelft ichriftlichen Offerten vorgenommen werden.

Diese Offerten muffen spatestens am 24ten Upril 1865 bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Stryj eingebracht werden und mit

einem Babium von 45 fl. öft. 2B. belegt fein.

Die Bedingungen fonnen bei ber f. f. Finang-Begirke-Diretzion ober bei bem Finang-Landes-Direkzions-Defonomate in Lemberg eingefehen werden.

Stryj, am 5. April 1865.

E b i f t. (716)

Mr. 9743 - 4564. Bon bem f. f. Lemberger Landes. als Sanbelegerichte wird bem, dem Aufenthalte nach unbefannten Julius Heinrich und Ignaz Brodzkie . tann ben ebenfalls bem Aufenthalte nach unbefannten Familien Bronikowskie und Malinowskie mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Isaak Ochshorn sub praes. 26. Februar 1865 Bahl 9743 gegen diefelben ein Gefuch um die erfte einjährige Frifterftredung gur Rechtfertigung ber im Grunde Befchluges vom 9. November 1864 Bahl 47661 bewilligten Pranotazion ber Summe von 25000 fl. oft. IB. über ben Gutern Borki male überreicht habe, worüber im Grunde Befdlufes vom Beutigen die Meußerung von bem Gegentheile abverlangt wird.

Da der Wohnort ber obgenannten Personen und Familienglieber unbekannt ift, so wird tenfelben ber Landesadvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Gnoiński auf beren Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 15. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 14885. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniejszem Annę Bogdanowiczowe, a w razie jej śmierci tejże spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że uchwałą z dzisiejszego dnia do l. 14885 intabulacya Piotra Mikolascha za właściciela realności pod l. 5442/4 położonej, pierwej do jurydyki Bogdanówki należącej, dozwolono i uchwała ta ustanowionemu dla Anny Bogdanowiczowej a względnie jej spadkobierców kuratorowi adwokatowi Drowi. Pfeisserowi, którego zastępcą adwokat Dr. Gregorowicz mianowany, doreczona została.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 28. marca 1865.

(725)Obwieszczenie.

Nr. 5685. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu pana Leopolda hr. Starzeńskiego, że przeciw niemu na rzecz Chaima Zechera nakaz płatniczy weksłowej kwoty 500 zł. w. a. ż p. n. pod dniem 5. kwietnia 1865 r. do l. 5685 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Dwernickiego ze substytucya p. adwokata Dra. Eminowicza doręczonym został.

Z c. k. sądu obwodowego.

Stanisławów, dnia 5. kwietnia 1865.

E dykt.

Nr. 3079. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem p. Szymona Czajkowskiego, z miejsca pobytu nieznanego iz pani Wiktorya de Giebułtowskie Tyszkowska i p. Sabina de Giebułtowskie Morzowa przeciw leżącej masie spadkowej po ś. p. Wiktoryi de Karsznickie Giebułtowskiej i nieznanemu z miejsca pobytu Szymonowi Czaykowskiemu względem ekstabulacyi prawa dożywocia z nadciężarami ze stanu biernego 1/5 części dóbr Gorzanka, Radziejowa, Pakoszówka, Lalin i Strachocina pod dniem 10. marca 1865 do l. 3079 pozew przy tym sądzie wytoczyły, w skutek tegoż do ustnej rozprawy termin na dzień 16. maja 1865 godzinę 9. rano w tym sądzie wyznaczono, i jemu za kuratora adwokata krajowego Dr. Madejski z zastepstwem adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego postanowiono.

Wzywa się zatem p. Szymona Czajkowskiego, by na powyzszym terminie w tym sądzie w celu bronienia się osobiście stanał, lub by postanowionego kuratora lub też kogo innego za zastępcę sobie wybrał, i tegoż sądowi przedstawił, ile że możebne skutki

swego niezgłoszenia się sam ponosić musiałby.

Przemyśl, dnia 16. marca 1865.

E dykt.

Nr. 16742. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu niewiadomego Tytusa Korytyńskiego, iż na zadanie Schoila i Rafala Parnesów uchwałą z dnia 9. października 1862 l. 40827 c. k. tabuli krajowej polecono, azeby prawa z kontraktu dzierzawnego z d. 28. kwietnia 1858 dla niego w stanie biernym dóbr Zalesia i Młynki zahypotekowane z tych dóbr wyekstabulowała i wykreśliła, tudzież że uchwała, o której mowa dla Tytusa Korytyńskiego wydana, adwokatowi Drwi. pr. panu Natkisowi, którego mu z substytucyą adwokata Dra. pr. pana Rechena na kuratora nadano, doreczona została.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1864.

Das

Entrepôt Général

der vereinigten böhmischen Brunnen = Direkzionen von

Bilin, Franzensbad, Karlsbad, Giesshübel, Marienbad et Püllna

ist in Wien, Maximilian-Strape Nr. 5 sett dem 1. Märd 1865 etablirt und versendet alle natürlichen Wässer und Quellen = Produkte prompt und zu fixen Preisen — größern Abnehmern Provision. (688 - 3)

## Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn.

#### Kundmachung. (728)

Die galizische Karl Ludwig = Bahn bringt hiemit gur Renntniß, daß vom 15. April I. J. an ein ermäßigter Bagenladunge - Fracht Tarif für gemischte Borstenvieh . Transporte eingeführt wird, welcher auf sämmtliche Stazionen affigirt erscheint.

Wien, am 1. April 1865.

Der Verwaltungerath.

# C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### Obwieszczenie. (1)

C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości, że z dniem 15. kwietnia 1865 zniżona taryfa frachtowa na ładunki całowozowe w mieszanych transportach nierogacizny zaprowadzoną i po wszystkich stacyach przybitą będzie.

Wiedeń, dnia 1. kwietnia 1865.

Rada zawiadowcza.